# Intsolut Jemberger Beitung

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

9. Januer 1865.

9. Stycznia 1865.

(48)Kundmachung.

Mro. 65259. Es wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die im östlichen Berwaltungsgebiete im Grunde h. o. Erlasses vom 28. November 1864 Zahl 59310 am 14. Februar 1865 vorzunehmende Losung für die Beereserganzung bes Jahres 1865, wegen des auf Diesen Tag fallenden gr. fat. Feiertages am 16. Februar 1865 statt= sinden wird.

Von der f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 27. Dezember 1864.

Edykt.

Nr. 18085. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie wiadomo czyni , że na zaspokojenie należytości nieobecnego Alojzego Bieńkowskiego 80 duk. hol. z odsetkami po 5% od dnia 26. listopada 1844, a właściwie po strąceniu kwoty 9 duk. na karb odsetek złozonej, od 20. lutego 1847 zaleglemi, wraz z kosztami egzekucyi 4 złr. 57 kr. m. k., 4 zł. 40 c. w. a. i 21 zł. 57 c. w. a. przymusowa sprzedaż realności pod Nrem. konskr.  $179^2/_4$  w Stanisławowie położonej, wedle dom. 1. pag.  $217^1/_2$ . n. 8. haer. Maryanny Halarewiczowej, a właściwie jej spadkobiercom, a to: Emilianowi, Grzegorzowi, Michałowi, Mikołajowi i Eufrozypie Halarewiczom własnej, w czwartym terminie na dniu 8. lutego 1865 o godzinie Itej przed południem w tutejszym sądzie odbedzie sie.

Za cene wywołania stanowi się suma szacunkowa 3137 zł.

26 cent. w. a.

Jako wadyum ustanawia się kwota 157 zł. w. a.

Realność ta na tym czwartym terminie i niżej ceny szacunkowej za jakakolwiek cenę sprzedaną będzie.

Reszte warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciąg

tabularny w tutejszo-sądowej registraturze są do przejrzenia.

O tej uchwale zawiadamia się wierzycieli hypotecznych, tudzież z pobytu niewiadomych, Katarzynę Dzieduszyckę, nieletnią Tekle Michałowske, Jakóba Nowosielskiego, Anne Nowosielske, Bazylego Szaszkiewicza, Anne z Aksentowiczów Szaszkiewiczowe, Jana Kaczurowskiego czyli Kaczorowskiego, niemniej tych wszystkich, którzyby po dniu 20. stycznia 1864 do tabuli weszli, lub którymby niniejsza uchwała lub następne z jakiejkolwick przyczyny doręczona nie była, niniejszym edyktem i przez nadanego im już kuratora pana adwokata Skwarczyńskiego ze substytucyą pana adwokata Bardasza.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 19. grudnia 1864.

(49)Cdift.

Mr. 1342. Bom Rohatyner f. k. Bezirksamte als Gerichte wird bekannt gegeben, es fei über Unfuchen des Samuel Löwensohn wider die Cheleute Stanisław und Magdalena Golebiowskie jur Bereinbrin= gung der Summe von 194 fl. oft. Wahr. als Reft von der größeren pr. 341 fl. öft. W. sammt vom 19. Februar 1863 bis Juli 1863 von ber gangen Summe pr. 341 fl. öfterr. Währ., von daher dagesen bloß vom Reftbetrage pr. 194 fl. öft. 28. bis zur erfolgten Bedahlung desselben laufenden 4%tigen Zinsen, ferner der mit 2 fl. 73 fr. öst. W. bereits zuerkannten und der gegenwärtig aufgerechneten auf den Betrag von 8 fl. 98 fr. oft. 28. ermäßigten Erefuzions= fosten die exekutive öffentliche Feilbiethung der den Exekuten Cheleuten Stanisław und Magdalena Golebiowskie gehörigen, feinen Grundbuchstörper bilbenden, auf 616 fl. 20 fr. oft. B. geschätten Realität CN. 232 in Rohatyn bewilliget worden.

Bur Feilbiethung diefer Realität wird die erste Tagfatung auf den 14. Februar, die zweite auf den 3. Marz und die dritte auf den 7. April 1865, jedesmal um 9 Uhr Bormittags mit dem Beifate bestimmt, daß diese Realität bei dem dritten Termine auch unter dem gerichtlich erhobenen Schähungspreise an den Meiftbiethenden werde hintan gegeben werden.

Die übrigen Ligitazionsbedingniffe und der Schähungsakt find in ber hiergerichtlichen Registratur einzusehen.

Rohatyn, am 11. Dezember 1864.

(50)E dy kt.

Nr. 1355. C. k. sad powiatowy w Radymnie obwieszcza, że na dniu 27. listopada 1853 umarła w Miekiszu starym Agnieszka Mielnikowa bez rozporządzenia ostatniej woli.

Sąd nieznając pobytu wnuczki Małgorzaty Pigułównej po zmartej corce Maryannie Pigułowej pozostałej, wzywa się takowa, jako prawną spadkobierczynie, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia Obwieszczenie.

(2)

Nr. 65259. Podaje się niniejszem do powszechnej wiadomości, że wylosowanie, które celem uzupełnienia armii na rok 1865 w skutek rozporządzenia tutejszego z dnia 28. listopada 1864 do 1. 56310 we wschodnim obrębie na dniu 14. lutego 1865 przedsięwziąść się miało, z powodu przypadającego na ten dzień greckokatolickiego święta, na dniu 16. lutego 1865 się odbędzie.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 27. grudnia 1864.

niżej wyrażonego licząc, zgłosiła się w tym sądzie i wniosła oświadczenie do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi już współspadkobiercami i ustanowionym dla niej kuratorem Błażejem Oleszyckim przeprowadzony bedzie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Radymno, dnia 30. września 1864.

Cdift.

Nr. 52636. Vom k. k. Lemberger Landesgerichte wird bem Moses Laster mittelst gegenwärtigen Stiftes bekannt gemacht, es habe wider ibn die k. f. Finang = Profuratur Namens der öffentlichen Ber= waltung am 22. November 1864 3. 52636 wegen unbefugter Auswanderung eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten. worüber mit gleichzeitigem Beschluß zur Einbringung der Einrede eine Frist von 90 Tagen anberaumt wird.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Moses Laster unbekannt ist, so hat das k. k. Landesgericht zu dessen Vertretung und auf seine Gefahr und Rosten den hiesigen Landes = Advokaten Dr. Kolischer mit Substituirung des Landes-Advokaten Dr. Roinski als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Ga= ligien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird demnach der Belangte erinnert, rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsäumung ent= stehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 12. Dezember 1864.

(40)Edykt.

Nr. 12538. C. k. sad obwodowy jako handlowy i wekslowy w Przemyślu wzywa niniejszcm w myśl art. 73. U. W. wszystkich posiadaczów zgubionego wekslu z daty Przemyśla 14. lipca 1863 na 500 zł. w. a. przez Jakóba Schwarca wystawionego, w miesiacu a datto płatnego i przez Apolinarego br. Lewartowskiego na dniu 14. października 1863 do zapłaty przyjętego, aby prawa swoje względnie tegoż wekslu w przeciągu 45 dni tem pewniej udowodnili, ileże po upływie rzeczonego terminu w mowie będący weksel za nieważny uznany zostanie.

Przemyśl, dnia 17. listopada 1864.

Gdift t.

Mro. 2024. Bom Radziechower f. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht, daß am 23. Janner 1865 und nach Umständen an den nachfolgenden Tagen die von Amtswegen ange= ordnete Lizitazion der zum Nachlaße der in Radziechow verstorbenen Cecilia Burgot gehörigen Bafche, Kleidungs = und Ginrichtungsftuce und Bettzeugs in der Gerichtskanzlei abgehalten werden, und jeden Tag um 10 Uhr Vormittags beginnen werde.

Rauflustige werden hiezu mit dem Bedeuten vorgeladen, daß die feilzubiethenden Gegenstände nur gegen gleich baare Bezahlung, und wenn der Schätzungswerth nicht erzielt werden würde, auch unter

demfelben werden hintangegeben werden.

Radziechów, den 20. November 1864,

Edykt.

Nr. 2024. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Radziechowie podaje do publicznej wiadomości, iż w duiu 23. stycznia 1865 i następujących dniach licytacya z urzędu zarządzona do spadku zmarłej w Radziechowie Cecylii Burgot należącej bielizny, odzieży, sprzętów pokojowych i pościeli w kancelaryi sądowej odbywać się będzie i każdego dnia o 10cj godzinie przed południem pocznie się.

Majacych chęć kupienia zaprasza się na te licytacyę z tym dodatkiem, iz rzeczy sprzedać się mające tylko za gotowe pieniądze, i w razie nieuzyskania wartości szacunkowej i poniżej tejże

sprzedane zostaną. Radziechów, dnia 20. listopada 1864.

Nto. 4305. Bei diesem f. f. Bezirkögerichte hat Michael Kristiampoler erhöerklärter Erbe nach Josef Saklikower, durch den Kurastor Dr. Kukucz in Brody

1) wider den abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Johann Thomke und für den Fall seines Ablebens wider dessen dem Namen und dem Wohnorte nach unbekannten Erben ein Gesuch de praes. 23. Juli 1864 Zahl 4305;

2) wider ben abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Mathias Weich, und für den Fall seines Ablebens wider dessen dem Namen und dem Wohnorte nach unbekannten Erben ein Gesuch de

praes. 23. Juli 1864 Bahl 4306;

3) wider den abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Laskiewicz. und für den Fall seines Ablebens wider dessen dem Mamen und dem Wohnorte nach unbekannten Erben ein Gesuch de praes. 23. Juli 1864 Zahl 4307 wegen Nachweisung binnen 14 Tagen, daß die im Lastenstande der dem Josef Saklikower gehörigen Realität sub Nro. 538 in Brody;

ad 1) tom. dom. antiq. 11. fol. 170. n. 2. on. zu Gunften best Johann Thomke mit Bescheib vom 2. April 1800 Zahl 553 erwirkte

Pranotazion der Summe per 869 fl. 58 fr.;

ad 2) tom. dom. antiq. 11. fol. 170. n. 1. on. zu Gunften bes Mathias Weich mit Bescheib vom 14. Mai 1800 Bahl 398 erwirfte

Pranotagion ber Summe per 253 ft. 17 fr.;

ad 3) tom. dom. antiq. 11. fol. 165. n. 1. on. und tom. 2. p. 15. decretorum zu Gunsten bes Laskiewicz mit Bescheid vom 28. August 1799 erwirkte Pranotazion der Summe per 302 ff. 42 fr. sammt Gerichtstosten gerechtfertiget sei, bei sonstiger Löschung derselzben — hiergerichts überreicht.

Da dem Gerichte der Aufenthaltsort der vorgenannten Belangten nicht bekannt ist, so murbe auf deren Gefahr und Kosten denselben der h. o. Advokat Dr. Orastein zum Kurator bestellt, und sind

demfelben diese aufrecht erledigten Gesuche zugestellt worden.

Jeder ber korgenannten Belangten wird daher erinnert, daß er entweder die abverlangte Nachweisung selbst oder durch einen von ihm bestellten und diesem Gerichte namhaft gemachten Machthaber binnen 14 Tagen liefere, oder aber seine Behelfe dem aufgestellten Kurator mittheile, widrigens er sich selbst die Folgen der Versäumung beizumessen haben wirt.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, ben 15. November 1864.

(47) Obwieszczenie. (1)

Nr. 1178. Na usługi król. miasta Sokala przyjęty będzie oprawca z roczna płacą 50 zł. w. a. i dodatkiem na mieszkanie w ilości 18 zł w. a.

Podania dotyczące poparte świadectwami potrzebnemi należy najdalej do końca lutego 1865 wnieść do urzędu gminnego Sokalskiego.

Sokal, dria 20. grudnia 1864.

(45) E d y k t. (1)

Nr. 1952. C. k. sąd powiatowy w Brzozowie wzywa niniejszem z pobytu swego nieznaną Maryannę Ostrowskę z Grabownicy, ażeby deklaracyę do spadku po zmarłym tejże na dniu 21. grudnia 1847 w Grabownicy bez pozostawienia ostatnej woli rozprządzenia ojcu Franciszka Ostrowskim, w przeciągu jednego roku od dnia dzisiejszego rachując, deklarcyę do przyjęcia spadku lub z rzeczenia się onegoż, lub osobiście lub też przez ustanowionego pełnomocnika do tutejszego sądu tem pewniej wniosła, ileże w razie przeciwnym pertraktacya spadku tego z ustanowionym dla niej zarazem kuratorem Józefem Ostrowskim i z innemi zgłoszonemi spadkobiercami przeprowadzoną zostonie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Brzozów, dnia 20. lipca 1864.

Mr. 3152. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Krosno wird hiermit befannt gemacht, daß im hiergerichtlichen Depositenamte nachstehende Privaturkunden über 32 Jahre erliegen, um welche sich beren Eigenthümer bisher nicht gemelbet haben:

1) Für die Nachlasmasse des Michael Drewniowski, die durch Josef Zabierzewski zu Gunsten dieser Masse, über den Betrag von 21000 poln. Gulden zu Gorlice am Iten Oktober 1810 ausgestellte Kauzionsurkunde.

2) Für bie Rachlagmaffe ber Petronella de Bekdowskie Za-

łęska :

- a) Schuldscheine durch Michael Zaleski zu Gunften der Petronella de Beldowskie Zaleska, über 100 Stud Hollander Dukaten, zu Jaszczew am Iten Jänner 1821 ausgestellt;
- b) Schulbschein burch Michael Zaleski zu Gunfien ber Petronella de Beldowskie Zaleska, über 4000 poln. Gulben, zu Jaszczew am 1. Mai 1821 ausgestellt.
  - 3) Für die Nachlaßmasse nach Michael und Honorata Zielinskie:
- a) Schuldscheine burch die Cheleute Karl und Anna Jabiszewskie zu Gunsten des Zieliński über 100 fl. W. W., zu Krosno am 2ten August 1818 ausgestellt;
- b) Schulbschein, durch Josef Graf Parys zu Gunften bes Michael Zieliński über 18187 poln. Gulden in Bankozetteln und 1814

poln. Gulben und 20 Groschen in Silber, zu lgiosa am 10ten April 1811 ausgestellt.

4) Für die Nachlasmasse der Marie Stachyrak — der durch Johann Swiderski zu Gunsten dieser Masse über 236 poln. Gulden zu Krosno am 25ten Februar 1806 ausgestellte Schuldschein.

5) Für die Nachlasmasse des Johann Papuzyński — der durch Ludwig Papuzyński für diese Nachlasmasse über 2068 fl. 29 fr. B. B. zu Krosno am 18. November 1821 ausgestellte Schultschein.

- 6) Für die Masse des Johann Maciowicz und des Chaim Israel ber durch Gaspar Lesnikiewicz und Johann Lesnikiewicz zu Gunsten dieser Masse über 130 Stück Dufat. und 638 fl. 29 fr. W. IB. zu Krosno am 30ten Oftober 1821 ausgestellte Schuldschein.
- 7) Für die Masse der Anna Lesnikiewicz der durch Gaspar Lesnikiewicz zu Gunsten der Anna Lesnikiewicz über 133 fl. 20 fr. B. B. und 350 fl. B. B. zu Krosno am Iten September 1821 ausgefertigte Schulbschein.

8) Für die Nachlasmasse nach Petronella de Stotwińskie Sandecka der durch Franz Steskowski für diese Masse über 243 fl. 32 fr. B. B. zu Krosno am 16ten Oftober 1820 ausgestellte Schuldschein.

9) Für die Nachlasmasse nach Stanislaus Barański ber burch die Cheleute Stanislaus und Agnes Nockiewicz zu Gunsten dieser Masse über 260 fl. 50 fr. W. W. zu Krosno am 20ten Dezember 1826 ausgestellte Schuldschein.

Die unbekannten Eigenthümer der vorstehenden Urkunden werben daher, gemäß Justizhofdekretes vom 28ten Jänner 1840 3. 446 aufgefordert, sich wegen Erhebung derselben binnen Einem Jahre, sechs Bochen und drei Tagen unter Nachweisung ihrer Ansprüche bei diesem Gerichte um so sicherer zu melden, widrigens nach Verstreichung dieser Frist diese Urkunden aus der Depositenkasse ohne weiterer Hafetung an die hiergerichtliche Registratur zur weiteren Aufbewahrung werden übergeben werden.

Krosno, am 31. Dezember 1864.

(53) Kundmachung. (1)

Nro. 7. Bei dem Lemberger f. f. Landesgerichte ist eine Afzessseinstelle mit dem Jahresgehalte von 367 fl. 50 fr. öst. W. und dem Vorrückungsrechte in die höhere Gehaltsstufe von 420 fl. öst. W. erledigt.

Bewerber um diese Stelle haben ihre nach ben in den §§. 16, 19 und 22 des a. h. Patentes vom 3. Mai 1853 Nro. 81 N. G. B. enthaltenen Bestimmungen versaßten Gesuche binnen 4 Wochen von der dritten Einschaltung in die Wiener Zeitung gerechnet, deim Prässidum des Lemberger k. k. Landesgerichtes einzubringen.

Uebrigens haben die disponiblen landesfürstl. Beamten, die sich um diese Stelle bewerben sollten, nachzuweisen, in welcher Sigensschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen, sie in den Stand der Verfügbarkeit verlett worden sind, endlich bei welcher Kasse siere Disponiblitätsgehalte beziehen.

Vom k. k. Landesgerichts-Präsidium.

Lemberg, am 4. Jänner 1864.

(51) G b i f t. (1)

Mro. 1612. Bom Stryjer f. f. Bezirksamte als Gerichte merben über Ansuchen des Herrn Georg Schecher die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Gläubiger Karl Neuwerth und Abraham Wegler oder deren allenfällige Erben aufgefordert, die dom. 4. p. 74. n. 1. on. auf der Realität Mro. 19 Borstadt Podzamcze in Stryj zu Gunsten des Karl Neuwerth versicherte Forderung von 50 st., so wie die n. 2. on. auf derselben Realität zu Gunsten des Abraham Wegler über 50 Jahre haftende Forderung von 95 st. binnen einem Jahre, 6 Wochen und Tagen nach der dritten Einschaltung dieses Schiktes anzumelden und zu erweisen, widrigens ihnen das ewige Stillschweigen auferlegt, und die Löschung der erwähnten Summen aus dem Lastensstenstande der Hypothekarrealität augeordnet werden wird.

Stryj, am 30. November 1864.

(54) Offerten-Ligitazions-Ankundigung. (1

Nro. 20625. Bon ber k. k. Finang = Direkzion in Czernowitz wird hiemit bekannt gemacht, daß bei derfelben am 20. Jänner 1865 um 9 Uhr Bormittags eine Lizitazions-Berhandlung zum Erkaufe von 300 (Dreihundert) Zentner kalzionirter Holzpotasche mittelst Offerten abgehalten werden wird.

Die Uebergabe dieser Potasche geschieht in dem Magazine zu Solka.

Jebe bießfalls überreichte Offerte muß die Erklärung, daß sich ber Offerent allen Lizitazions Bedingungen unterziehe, enthalten, mit dem Angelbe à 1 fl. öft. B. per Zentner im Baaren oder in Staatspapieren nach dem Kurse belegt sein, und es ist darin der für einen netto B. Zntr. angebothene Betrag, wornach der Kaufschilling für das ganze zu erkaufende Duantum berechnet werden soll, sowohl in Ziffern als auch in Buchstaben auszudrücken.

Die Offerten find hieramts bis langftens 19ten Janner 1865

6 Uhr Abends zu überreichen.

Die übrigen Lizitazions = Bedingungen können bei der Finang-Direkzion während den gewöhnlichen Amtsstunden jederzeit eingesehen werden.

Von der k. k. Finang-Landes-Direktion. Czernowitz, am 30. Dezember 1864.

(36)

#### Aundmachung.

#### Grfenntnif.

Das k. k. Landesgericht Wien in Strafsachen erkennt kraft der ihm von Sr. k. k. Apostolischen Masestät verliehenen Amtsgewalt über Antrag der k. k. Staatsanwaltschaft, unter gleichzeitiger Einstellung des gegen Moritz Herzel, Mitarbeiter, Jacob Kaska, verantwortlicher Redakteur und Dr. Bernhard Kraus, Eigenthümer und Herausgeber der Zeitschrift "die Berfassung", wegen Bergehens nach S. 8 der Strafgesetz Novelle gepflogenen Versahrens, daß der Inhalt des Aufsatz: Ein Presprozeß in der Nummer 312 vom 11. Dezember 1864" der erwähnten Zeitschrift "die Versassung" ein Bergehen nach Art. 8 der Strafgesetz Novelle vom 17. Dezember 1862 R. G. B. Rr. 8 begründe, und verbindet damit auf Grund des S. 16 des Strafversahrens in Pressachen und des S. 36 des P. G. das Verboth der weiteren Verbreitung.

Gleichzeitig wird auf Grund des S. 36 des Prefgeseges verordnet, die mit Beschlag belegten Exemplare der erwähnten Zeitungs-Nummer zu

rernichten.

Wien, am 30. Dezember 1864.

Der f. f. Landesgerichts-Bicepräsident: Der f. f. Rathsfecretär: [55] Schwarz m. p. Thallinger m. p.

(58) **& b i f t.** (1)

Mro. 11922. Vom Samborer k. k. Arcisgerichte wird der Inshaber des von N. Thenen Hirsch Thenen an Ordre des Moses Rappaport ausgestellten eigenen Wechselbriefes ddto. Berlat 24. März 1864, zahlbar sechs Monate a dato in Stryj, über 1042 ½ Dukaten aufgefordert, diesen Wechsel in der Frist vom 45 Tagen hiergerichts um so gewisser vorzulegen, widrigens dieser Wechsel für amortisitt gehalten werden wird.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, ben 7. Dezember 1864.

Mro. 55643. Vom Lemberger f. f. Landes = als Handelsgerichte wird fund gemacht, daß am 10. Dezember 1864 nachstehende Firmen in das handelsregister für Einzelnstrmen eingetragen wurden:

"Młyn parowy w Opulsku, Felix Polanowski" für eine Dampfmühlunternehmung in Opulsko, Zołkiewer Kreises, Firmainhaber Felix Polanowski.

Lemberg, am 14. Dezember 1864.

(56) Kundmachung. (1)

Nro. 4390. Son Seite des k. k. Lemberger Oberlandesgestichts Präsidiums wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen Sicherstellung des Tuches und der übrigen Materialien zu der b.m gerichtlichen Dienerpersonale im Lemberger Oberskandesgerichtsssprengel für das Kathegories Jahr 1865 gebührenden Amtökleidung am 25. Jänner 1865 Vormittags um 10 Uhr eine mündliche Lizistazions und zugleich eine Offertverhandlung stattsinden wird.

Die Lieferungslustigen werden daher eingeladen, entweder bei diefer Lizitazion zu erschienen, oder vor dem Beginne derselben ihre nach den Lizitazions-Bedingungen eingerichteten Offerte einzubringen.

Der Bedarf des sicherzustellenden Materials ist folgender:
a) 6799/15 Wiener Ellen mohrengrauen Tuches 7/4 Wiener Ellen breit, Muster 1 Biała.

b) 7997/8 B. Ellen aschgranen Nanquin 1 B. Elle breit, Muster Nro. 6.

c)  $11^{7}$ /<sub>8</sub> B. Ellen Steisleinwand, 1 B. Elle breit, Muster E. d)  $133^{2}$ /<sub>8</sub> B. Ellen aschgraunen Zwillich  $^{19}$ /<sub>24</sub> B. Ellen breit,

d)  $133^2/_8$  W. Ellen aschgraunen Zwillich  $^{19}/_{24}$  W. Ellen breit, Mro. 9.
e) 190 Dugend gelbe glatte Metallknöpfe größerer Gattung, Mus

fer L.

f) 74/12 Dugend gelbe glatte Metallknöpfe kleinerer Gattung, Musster M.

g) 129 Dugend Beinknöpfe größerer Gattung, Muster G. h) 43 Dugend Beinknöpfe kleinerer Gattung, Muster F.

i) 39 Dugend weiße Beinknöpfe Muster H.

Die Ausrufspreise, die Lizitazions-Bedingungen und die Musterproben können vor dem Lizitazionstermine zu den gewöhnlichen Amisftunden in der Präsidialkanzlei eingesehen werden.

Lemberg, am 7. Jänner 1865.

(38) **Stundmachung.** (3)

Mr. 12250. Am 16. Jänner 1865 werden von Seite der Złoczower k. k. Kreisbehörde in der bezirksämtlichen Kanzlei zu Złoczow in den Bormittagsstunden die Temporalien der Złoczower lat. Pfarre auf daß geistliche Jahr 1865, d. i. auf die Zeit vom 24. März 1865 bis dahin 1866 um den Fiskalpreis von 622 st. 22½ kr. öst. W. wovon 10% als Badium bei der Lizitazion zu erlegen sind, im Wege der öffentlichen Versteigerung mit folgenden Erträgnissen ausgebothen werden, u. z.

1) Das Pfarrgut Jelechowice sammt den in Złoczów gelegenen Pfarrgrundstücken, zusammen 219 Joch 827 DKl. Ackergründe, 16 Joch 1599 DKlafter Wiesen und Gärten, dann 107 Joch 293 DKl. Hutweiden. An Wintersaaten sind angebaut: 29 Korez 8 Garnez Winterkorn, und 30 Korez 16 Garnez Winterweizen — für den

Sommeranbau find vorräthig 20 Kor. Gerste, 18 Kor. Heiden, 40 Kor. Hafer, 3 Kor. Sommerweizen und 19 Korez Kartosfeln.

2) Das freie Holzungs- und Maylrecht.

3) Das Erträgniß von drei Inventarial-Rüchen. — Auch werben an diesem oder dem folgenden Tage die zur Zloczower lat. Pfarre gehörigen, in Zloczow Vorstadt Szlaki gelegenen Realitäten Hr. 306, 370 und 371, bestehend aus vier Wohnabtheilungen, zu welch jeder Abtheilung der Miethparthei ein angemessener Gartenantheil von dem anliegenden Erekzional-Gemüsegarten in Benühung überlassen werden kann — entweder zusammen oder auch jede Wohnabtheilung abgesondert für die Zeit vom 1. Februar 1865 auf die Dauer Eines Jaheres oder nach Umständen auf längere Zeitdauer ebenfalls im öffentlischen Lizitazionswege vermiethet werden.

Die näheren Pacht= und rücksichtlich Miethbedingnisse können bei

der Lizitazionsverhandlung eingesehen werden.

Von der k. k. Kreisbehörde.

Złoczów, den 29. Dezember 1864.

(3)

Mro. 39452. Bur Besetzung des Tabak-Subverlags in Drohobycz, Samborer Kreises, wird die Konkurrenz mittelst Ueberreichung schriftlicher Offerte ausgeschrieben.

Kundmachung.

Diese Offerte, belegt mit dem Badium von 250 fl., sind längstens bis einschließig 28. Jänner 1865 bet der f. f. Finang-Bezirks-Direk-

zior in Sambor zu überreichen.

Der Verkehr dieses Subverlages betrug im B. J. 1864 im

Tabak 95131 fl., und in Stempel 8124 fl.

Die näheren Lizitazions-Bedingnisse und der Erträgniß-Ausweis können bei der k. k. Finanz Bezirks - Direkzion in Sambor, wie auch bei dieser k. k. Finanz-Landes-Direkzion eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Landes Direkzion.

Lemberg, am 27. Dezember 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 39452. Do obsadzenia podrzędnej trafiki tytoniu w Drohobyczu, obwodu Samborskiego, rozpisuje się konkurencya przez pisemne oferty.

Te oferty mają być zaopatrzone kwotą 250 zł. w. a. jako wadyum i najdalej na dniu 28. stycznia 1865 włącznie do c. k. po-

wiatowej dyrekcyi skarbowej w Samborze podane.

Obrót tej trafiki wynosił w roku 1864 w tytoniach 95131 zł.,

a w stemplach 8124 zł.

Bliższe warunki licytacyjne, jako też wykaz dochodów można w c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej w Samborze, tudzież w tutejszej krajowej dyrekcyi finansowej przejrzeć.

Od c. k. finansowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 27. grudnia 1864.

(32) Kungmachung.

Mro. 8061. Bom k. k. Areis= als Handelsgerichte in Złoczów in Galizien, wird bekannt gemacht, daß im Register der Gesellschafts= sirmen, bet der bereits registrirten Firma "S. Baseches Erben" eingestragen wurde: daß der offene Gesellschafter Berman Nathan Baseches aus der Handelsgesellschaft ausgetreten ist, und daß die übrigen Handelsgesellschafter ihren bereits registrirten Handelsgesellschafter Hern Julius Baseches ermächtiget haben, die Gesellschaftssirma S. Baseches Erben zu zeichnen, und die Gesellschaft zu vertreten.

Złoczów, den 30. November 1864.

31) Qunhmachuna

(31) Kundmachung.

Rro. 7820. Vom k. k. Kreis als Handelsgerichte in Zdoczów in Galizien wird bekannt gemacht, daß die Firma "Chaim Judah" der Brodyer Produkten Fandlung des gleichnamigen Inhabers ins Register der Einzelnstrmen eingetragen wurde.

Vom k. k. Kreisgerichte. Złoczów, am 23. November 1864.

(30) Kundmachung.

Nro. 7819. Bom f. f. Kreis- als Handelsgerichte in Złoczów in Galizien, wird bekannt gemacht, daß die Firma "Isaak Löw" ber Brodyer Manufakturen-Waarenhandlung, deren Inhaber "Isaak Löw" ist, in das Register der Einzelnsirmen eingetragen wurde.

Vom f. k. Kreisgerichte.

Złoczów, am 23. November 1864.

(34) Kundmachung.

Nro. 7518. Lom f. f. Kreis: als Handelsgerichte in Zdoczów in Galizien, wird bekannt gemacht, daß die Firma "Moses Rappaport" der Brodyer Produktenhandlung des gleichnamigen Inhabers in das Register der Einzelnstrmen eingetragen wurde.

Vom k. k. Kreisgerichte. Złoczów, am 23. November 1864.

(33) Rundmachung.

Nro. 7519. Bom k. k. Kreis = als Hanbelsgerichte in Złoczów in Galizien, wird bekannt gemacht, daß die Firma "Hersch Reisler" bes Brodyer Geldwechsler - Geschäftes und Handels mit ausländischen Münzen und Werthpapieren des gleichnamigen Inhabers ins Register der Einzelnstrmen eigetragen wurde.

Von f. k. Kreisgerichte.

Złoczów, am 23. Novembber 1864.

### Ostrzeżenie.

Ponieważ podpisany żadnych wekslów przez kogo bądź wystawionych nie akceptował, ani sam żadnych nie wystawiał, przeto ostrzega każdego, co by taki weksel posiadał, lub takowy chciał nabyć — iz sam sobie przypisze stratę lub skutki, jakieby ztąd dla niego wypaść mogły.

Zagórze, dnia 3. stycznia 1865.

Eliasz Garapich.

Die Riederlage ber Erzeugnisse der f. f. privil. brif der Ed. Oberleithners Sohne aus Schönberg in Mabren befindet fich fortwährend und allein in der Beigmaaren= handlung des G. Sopuch "dur schönen Polin" in Lemberg, Stadt, Saliticher Gaffe Mr. 242.

Auswärtige Auftrage werden schnellstens besorgt. (2352-11-5)

### FOLWAR'K we wsi Claron Owie.

w cyrkule dawniej Bocheńskim, między miasteczkami Wiśnicz, Brzesko i Lipnica leżący, przeszło 180 morgów obejmujący, ubogacony pięknemi uregulowanemi ogrodami, najwięcej pszennemi gruntami, pastwiskami, dostatecznym lasem, bujnemi łąkami, rybnemi stawkami, propinacyą, teraz tylko 50 zł. w. a. wynoszącą, jest z wolnej reki do sprzedania i może także być na kamienice w Krakowie, Tarnowie lub Lwowie zamioniony.

Blizsze wiadomości udzieli na frankowane listy Wny. Pan Alojzy Breyer w Chronowie, ostatnia poczta Wiśnicz.

# Winter - Saison Somburg vor

Die Winter-Caifon von Somburg bietet den Fremden alle Annehmlichkeiten und Berftreuungen größerer Städte.

Das großartige Conversationshaus bleibt das ganze Jahr hindurch geöffnet; dasselbe hat in jungster Zeit durch verschiedene Meubauten noch weitere Mustehnung gewonnen und enthalt viele prachtvoll becorirte Raume, einen großen Ball- und Concertsaal, einen Speife= Calon, einen Salon für Billardspieler, Kaffee= und Nandzimmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conversa= tions und Spielfale. Das große Lesecabinet ift bem Publifum unentgeltlich geöffnet und enthält bie bedeutenbsten deutschen, französischen, englischen, italienischen, russischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Journale. Die Destauration ist dem rühmlichst bekannten Sause Chevet aus Paris anvertraut.

Jeden Abend läßt fich die beliebte Rurtapelle von Garbe und Roch in dem großen Ballfaale horen.

Balle, Concerte und andere Festlichkeiten mechseln, wie in der Sommer = Saison, fortwährend mit einander ab. Gine ausgezeich= nete frangofifche Baubeville-Gefellschaft ift engagirt, Die in bem neu errichteten, bochft elegant ausgeftatteten Theatergebaube, welches burch eine geheizte Gallerie mit dem Conversationshause verbunden ist, wöchentlich zwei bis drei Vorstellungen gibt.

Große Jagden in weitem Umkreise enthalten sowohl Hochwild als auch andere Wildgattungen.

Bad homburg befindet sich durch die Bollendung des rheinischen und bairisch - öfterreichischen Gisenbahnnehes im Mittelpunkte Europa's. Man gelangt von Bien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Bruffel unt Amsterdam in 12 Stunden vermittelst directer Eisenbahn nach Homburg. Pierzehn Zuge geben täglich zwischen Frankfurt und Comburg bin und her, - der lette um 11 Uhr - und befordern die Fremden in einer halben Stunde; es wird denfelben dadurch Gelegenheit geboten, Theater, Concerte und sonstige Abend = Unterhaltungen Frankfurts zu besuchen.

### KASSA-SOHD

### der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Læmberg.

Die Filiale ber f. f. privil. öfterr. Krebit = Anftalt fur Sandel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Raffa= flunden von 9 bis 121/2 Vor= und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Kaffa = Scheine, welche auf Namen ober Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlösbar find. und ausgegeben werden in Abschnitten von

## Colonial and colonial

Die Binfen - Bergutung beträgt

(1696 - 8 - 33)

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . 4 Perzent

mit 2tägiger Kündigung . . . . . . . 4 ½ " 

Raffascheine ber Zentrale und ber Schwesteranstalten werben zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöft ober in Zahlung genommen, jedoch erft zwei Tage nach baselbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Anstalt haftet nicht für die Echtheit der Giri.

Mäheres ift an der Kaffa der Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man das Inserat in Mr. 211 ex 1864 bieses Blattes.